## M Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 74. Sonnabend, den 27. Marz 1841.

Angekommene Fremde vom 25. Marz.

herr Raufin, Barfchall aus Frauftabt, I. in Do. 10 Dafferftr.; Br. Graf v. Garegnoffi, Ronigl. Rammerherr, aus Benfchen, fr. Wirthich.=Infpeft. Rleine und Br. Buchhalter Franke aus Racot, Sr. Guteb. Gudut aus Dftrowo, I. in ber gold. Gane; die Grn. Guteb. v. Ruczmorefi aus Gurfa u. v. Turno aus Dbiegierge, Gr. Landrath v. Saga aus Samter, Die Grn. Pachter Dutfiewicz aus Pru= fgice und Teefo aus Say, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. v. Szoldrefi aus Jackowo, v. Taczanowski aus Grabofzewo, Graf v. Mielżyneki aus Pawlowice, v. Lipsti aus niewierig und v. Radonsti aus Prochy, f. im Hotel de Saxe; Br. Doctor Berfchfeld aus Wollftein, Br. Raufm. Belifer aus Reuffadt, I. im Gich= frang; Br. Guteb. v. Dffrowell aus Clopanowo, Br. Pachter v. Chlapowell aus Argnianowo, Sr. Diffr.-Commiff. Tlumice aus Berfow, Sr. Apothefer Beif aus Reutomyel, I. im Hotel de Dresde; Die grn. handlunge. Diener Rruger u. Gil= berftein aus Danzig , I. in den drei Sternen; fr. Wirthich. Commiff. Swigtfowsti aus Rwifez, fr. Dafdinenbauer Krain aus Berlin, I. im Hotel de Pologne; bie Srn. Guteb. v. Radoneli aus Dominowo, v. Zaboroweli aus Jlowiec u. Diattom= efi aus Lurowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. Reinfoweff aus Dleino, Dr. Beg.=Feldwebel Ramnig aus Schroda, Sr. Raufm. Wittowsfi aus Gnefen, I. in ben drei Sternen; fr. Kreis, Phyfifus Dr. Werner aus Schroba, Frau Apothet. Beigel aus Samter, Die grn. Guteb. Materne aus Chwaffowo und v. Roscielefi aus Smielowo, I. im Hotel de Paris; bie grn. Raufl. Frankel aus Berlin, Paj= fart aus Borbaux und v. Lar aus Bielefeld, I. im Hotel de Rome; Sr. Raufm. Friedlander aus Schrimm, t, im Gichborn; fr. Raufm. Cohn aus Erin, 1. im golbenen Lowen.

Der Galanterie-Waarenhandler Philipp Piotrowell, welcher sich vor seche Jahren aus Bromberg entfernt, und seit jener Zeit von seinem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben hat, wird auf Grund der von seiner Shefrau Anna Maria gebornen Meyer zu Bromberg am 4ten Januar d. J. angebrachten Chescheidungsklage, bierdurch vorgeladen, in dem zum mündlichen Verschren auf den 18. Mai d. J. Vormittags 11 Uhr in unserem Audienz-Zimmer anberaumten Termine zu erscheinen und über die Gründe seiner Entsernung Ausklungsklage, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam versahren, und seine Sche wegen böslicher Verlassung getrennt werden wird.

Bromberg, ben 8. Januar 1841.

Ronigliches Dberlandes = Gericht.

2) Ediktal-Citation. Im Depofitorio des unterzeichneten Ronigl, Landund Stadtgerichts befinden fich nachstehend bezeichnete Machlasmaffen, zu denen bisher keine Erben haben ermittelt werden konnen:

1) Des am 14. April 1807 hier versftorbenen Train, Inspectors Boffer. Die Maffe besteht aus 59 Athle. 15 fgr. 3 pf.

2) Des am 15. Juli 1876 hier verftorbenen Konditor-Gehulfen Joseph Fontana, angeblich aus Mailand geburtig. Die Masse besteht aus 7 Rthlr. 10 fgr. 6 pf.

3) Der im Jahre 1838 für tobt erstärten Antonina gebornen Rafalska primo voto Soblowska IIdo Gaslicka und ihres Ehemannes Galickt. Die Masse besteht aus 203 Athle.

1 pf.

4) Der am 6. Juni 1834 und 17. Juni 1835 in Schwerfenz verftorz benen Sustind und Bogel Gumpertichen Cheleute. Die Maffe be-

Zapozew edyhtalny. W depozycie podpisanego Sądu Ziemsko-mieyskiego znaydują się niżey oznaczone massy pozostałości, do których dotąd żadni spadkobiercy wypośrodkowanemi być nie mogą:

1) zmarłego tu w dniu 14. Kwietnia 1807 inspektora furgunów Boessera, massa 59 Tal. 15 sgr. 3 fen. wynosząca;

2) massa zmarlego tu w dniu 15. Lipca 1826 subiekta cukiernie czego Józefa Fontana, maiącego być rodem 2 Medyolanu, obeymuiąca 7 Tal. 10 sgr. 6 fen.;

3) massa za zmarłą ogłoszoney w roku 1838 Antoniny z Rafalskich I. voto Sobkowskiey II. voto Galickiey i iey małżonka Galickiego, składaiąca się z 203 Tal. 1 fen.;

 massa zmarłych resp. w dniu 14.
 Czerwca 1834 i 17go Czerwca 1835 w Swarzędzu Süskind i Vogel Gumpertów małżonków, feht aus 197 Rthl. 11 fgr. 1 pf.

5) Der am 2. April 1836 hier ertrun= fenen Luife Saafe. Die Maffe befteht aus 13 Rtht. 4 far. 8 pf.

6) Der am 21. Juli 1832 hier ver= ftorbenen Jofepha Raramanefa. Die Maffe besteht aus 13 Rthlr. 19 fgr. 1 pf.

7) Des am 18. Movember 1831 bier verftorbenen Rammerdieners Paul Rowalski. Die Maffe besteht aus

52 Athl. 16 far. 5 pf.

8) Des am 3. December 1824 bier verftorbenen Umtemachtmeiftere Michael Rurnickt. Die Maffe befteht aus 131 Rthl. 23 fgr. 2 pf.

- 9) Des am 1. August 1804 hier vers ftorbenen Lagarethwarters Mathias Lecigorefi und feiner fur tobt er= flarten Gohne Augustin und Jaseph Lecigoreti. Die Maffe besteht aus 184 Mthl. 25 fgr. 8 pf.
- 10) Des am 3. August 1824 bier ver= 10) ftorbenen Schornfteinfeger-Gefellen Carl Lefzegnnöfi, angeblich aus Windau in Rurland geburtig. Die Maffe besteht aus 2 Rthlr. 25 fgr.
- 11) Des am 16. Mai 1827 hier verftorbenen Rirchendieners Valentin Lempachowski. Die Maffe besteht aus 5 Mthl. 22 fgr.
- 12) Des am 1. Januar 1823 auf ber 12) Reumuble bei Tut verftorbenen Mullergefellen Johann Leng, aus

obeymuiaca 197 Tal. 11 sgr. I fen .:

massa utoniętey w dniu 2. Kwie. tnia 1836 Ludwiki Haake, skladaiaca się z 13 Tal. 4 sgr. 8 fen.;

6) massa zmarléy tu na dniu 21. Lipca 1832 Józefy Karmańskiey. 13 Tal. 19 sgr. I fen. wynosząca;

7) massa zmarlego tu w dniu 18. Listopada 1831 kamerdynera Pawła Kowalskiego, z 52 Tal. 16 sgr. 5 fen. się składaiąca;

8) massa zmarlego tu w d. 3. Grudnia 1824 woźnego ekonomicznego Michała Kurnickiego, 131 Tal. 23 sgr. 2 fen. obey-

muiaca;

- 9) massa zmarlego tu w d. 1. Sierpnia 1804 dozorcy szpitalnego Macieja Lecigórskiego i iego za zmarłych ogłoszenych synów Augustyna i Józefa Lecigórskich, 184 Tal. 25 sgr. 8 fen. wynosząca;
- massa zmarłego tu w dniu 3go-Sierpnia 1824 czeladnika kominiarskiego Karóla Leszczyńskiego, który ma być rodem z Windawy w Kurlandyi, 2 Tal. 25 sgr. obeymuiaca;

11) massa zmarlego tu w dniu 16. Maja 1827 kościelnego Walentego Lempachowskiego, z 5 Tal,

22 sgr. się składaiąca;

massa zmarłego w nowym młynie pod Tuetz na dniu 1. Stycznia 1823 czeladnika młynarLeczyc bei Pojen. Die Maffe betragt 2 Athl. 19 fgr. 7 pf.

13) Der im Jahre 1795 beim hiefigen Kaufmann Stremmler in Diensten gewesenen und verstorbenen Köchin Marianna, deren Zuname nicht bestannt ist. Sie soll in Gnesen oder Buf Verwandte hinterlassen haben. Die Masse besteht aus 68 Athlr. 24 fgr. 7½ pf.

14) Des am 22. Juli 1822 hier verftorbenen Buchhalters Ludwig Neos polb, angeblich aus Krakau geburtig. Die Masse besieht aus 4 Atl.

24 fgr. 11 pf.

15) Des am 12. September 1835 hier verstorbenen Ranzelisten Johann Oprzanowski; er soll Verwandte in Warschau hinterlassen haben. Die Masse besteht aus 433 Athl. 3 fgr. 8 pf.

46) Der am 28. September 4824 hier verstorbenen Dienstmagd Franciska. Die Masse besteht aus

6 Rthl. 25 fgr. 10 pf.

17) Der am 14. November 1829 hier verftorbenen Anaftafia v. Ruttoweffa. Die Maffe besteht aus 390 Athlr.

18) Des am 1. Marz 1801 bier berftorbenen Stadt-Sefretairs Johann Friedrich Reisig. Die Masse besteht aus 4 Athlr. 14 fgr. 11\frac{3}{4} pf.

19) Der in Glowner Hauland bei Posen verstorbenen Theophila gebornen v. Gostawska und Apollinar Szezyeinskischen Cheleute, zu beren Nach=

skiego Jana Lenz z Łęczycy pod Poznaniem, 2 Tal. 13 sgr. 7 ien, licząca;

13) massa zmarléy w roku 1795
Maryanny, naówczas u tuteyszego kupca Stremlera za kucharkę służącey, z nazwiska nieznaiomey, 68 Tal. 24 sgr. 7½
fen. licząca, Krewni tey osoby
maią się w Gnieźnie lub też w
Buku znaydować;

Lipca 1822 Buchhaltera Ludwika Neopolda, który miał być rodem z Krakowa, 4 Tal. 24 sgr.

II fen. wynosząca;

15) massa zmarlego tu w dniu 12. Września 1835 kancelisty Jana Ojrzanowskiego, który miał pozostawić krewnych w Warszawie, 433 Tal. 3 sgr. 8 fen. osbeymtiąca;

16) massa zmarłey tu w dniu 28. Września 1824 służącey Franciszki Płucińskiey, 6 Tal. 25

sgr. 10 fen. wynosząca;

17) massa zmarléy tu w dniu 14. Listopada 1829 Anastázyi Rutkowskiéy, 390 Tal. obeymuiąca;

18) massa zmarlego tu w d. 1. Mar. ca 1801 Jana Fryderyka Reissig sekretarza mieyskiego, 4 Tal. 14 sgr. 1134 fen. wynosząca;

19) massa zmarłych na hollendrach wsi Główno pod Poznaniem, Teofili z Gosławskich i Apolinarego Szczywińskich małżonlaffe ein zu Glowner-Hauland sub No. 4. belegenes Grundftuck gehört, deffen Werth auf 100 Athl. ermit, telt ift.

20) Der am 28. Juni 1837 in Chonnica bei Pofen verstorbenen Beronica v. Staniewsta. Die Masse besteht aus 24 Athl. 17 fgr. 1 pf.

21) Des am 6. November 1835 bier verftorbenen Randidaten der Theologie Friedrich Steinhard. Die Maffe besteht aus 9 Athlr. 8 fgr. 7 pf.

22) Der ant 24. November 1835 hier verstorbenen Exconventualin Doros thea v. Urbanowska. Die Masse besieht aus 38 Athl. 19 fgr. 7 pf.

23) Der am 22. August 1810 hier versftorbenen Wittwe Dorothea Wasniorska gebornen Makowska. Die Masse besteht aus 265 Athlr. 17 far. 6 pf.

24) Des im Jahre 1831 für tobt er- 24)
flarten Bincent Wazynski. Die
Masse besteht aus 689 Athlr. 11
pf. Er soll ein Sohn der Appolonia geb. Wolynska, diese aber eine
Tochter der Adalbert und Marianna
gebornen Gnoinska Wolynskischen
Cheleute seyn.

25) Des am 18. Oftober 1836 vers forbenen Mathaus Wondfowiak aus Großborff (Wielkawies). Die Masse besteht aus 6 Atlr. 1 fgr. 6 pf.

26) Des am 1. Juli 1822 hier versftorbenen Kutschers Johann Wesoslowsti, angeblich aus Rufland. Die Masse besteht aus 79 Athle. 3 fgr.

ków, których pozostałość składa się z gruntu na hollendrach wsi Główno pod liczbą 4 położonego, w wartości 100 Tal.;

20) massa zmarłéy w Choynicy pod Poznaniem w dniu 28. Gzerwca 1837 Weroniki Staniewskiéy, 24 Tal. 17 sgr. 1 fen. obeymuiąca;

21) massa zmarlego tu w dnitt 6. Listopada 1835 kandydata theologii Fryderyka Steinhard, 9 Tal. 8 sgr. 7 fen. wynosząca;

Listopada 1835 zakonnicy Doroty Urbanowskiey, 38 Tal. 19 sgr. 7 fen. obeymuiąca;

23) massa zmarléy tu w dniu 22. Sierpnia 1810 wdowy Doroty Waniorskiéy z doniu Makowskiéy, 265 Tal. 17 sgr. 6 fen. obeymuiaca;

massa ogłoszonego za zmarłego w roku 1831 Wincentego Ważyńskiego, 689 Tal. 11 fen. licząca. Tenże ma być synem Apolonii z Wołyńskich, ta zaś córką Woyciecha i Maryanny z Gnoińskich Wołyńskich małżonków;

25) massa zmarłego w dniu 18. Października 1836 Macieja Woyskowiaka z Wielkiéy wsi, 6 Tal. I sgr. 6 fen. zawieraiąca;

26) massa zmarłego tu w dniu 1. Lipca 1822 woźnicy Jana Wesołowskiego, maiącego być rodem z Rossyi, obeymuiąca 79 Tal. 3 sgr.;

27) Des am 7. August 1797 hier vers 27) storbenen Buchhalters Christian Ales rander Karkittel. Die Masse besteht aus 95 Athle. 22 fgr. 6 pf. u.

28) Des im Jahre 1839 für tobt er= 28) flarten Sattlergesellen Andreas Mi= chael Lohmann. Die Masse besteht aus der Hälfte desjenigen Capitals von 600 Athlr., welche ihm als Erben der Anna Dorothea verwitt= weten Dierenfeldt gebornen Loh= mann zugefallen ist, und auf dem hier am Graben sub No. 505. be= legenen Grundssüde haftet.

Alle unbefannten Erben einer ober ber antern ber vorftebend genannten Daffen und beren Erben ober nachfte Bermandte werden hierdurch aufgefordert, fich in bem am 29. December 1841 Bors mittage um 10 Uhr vor bem Deputirten. Landgerichte Rath. Bonfedt in unferm Geschäfts-Lokale anftehenden Termine gu melben. Falls fich in bemfelben fein Erbe melden follte, fo wird ber Riefus für ben mahren Erben angenommen, ihm als folchem ber Nachlaß zur freien Ber= fügung verabfolgt werden, und ber nach erfolgter Praflusion sich etwa erft melbenbe nabere Erbe alle feine Berfugungen anzuerkennen und zu übernehmen fchuls big, von ihm weber Rechnungslegung, noch Erfatz ber gehobenen Mutgungen gu: fordern berechtigt, sondern fich lediglich mit bemjenigen ju begnugen verbunden fenn, was alebann noch von ber Erbichaft: porhanden fenn mochte:

Pofen, ben 8, Februar 1841.

Sierpnia 1797 Buchhaltera Chrystyana Alexandra Karkittel, 95
Tal. 22 sgr. 6 fen. zawieraiąca i

massa ogłoszonego za zmarłego w roku 1839 czeladnika siodlarskiego Andrzeja Michała Lohmann, składaiąca się z połowy kapitału w ilości 600 Tal., która na niego iako sukcessora Anny Doroty z Lohmanów owdowiałey Dierenfeldt spadła i na gruncie pod Nr. 505 tu na grobli położonym, zahypotekowaną iest.

Wszyscy niewiadomi spadkobiercy maiący udział do iednéy lub drugiey zwymienionych powyżey mass lub też tychże sukcessorowie lub naybliżsi krewni, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie dnia 29go Grudnia 1841 zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym Radzcą Sądu Ziemsko. mieyskiego Bonstedt w lokalu. sado. wym odbyć się maiącym, się zgłosili. albowiem skoroby się w takowym terminie żaden spadkobierca nie zgłosik, fiskus za właściwego sukcessora przyietym i temuż pozostałość do wolney dyspozycyi oddaną zostanie, a zglaszaiący, się po zapadłéy, iuż prekluzyi, bliższy sukcessór wszystkie iego rozporządzenia uznać i przyjąć bedzie winien, nie maiąc żadnego prawa żądania obrachunku lub zwrotu ciągnionych użytków, musi się raczey tém kontentować, co naówczas z spadku ieszcze pozostać się by miało.

Poznań, dnia 8. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 3) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt = Gericht zu Samter.

Das dem Wirth Abalbert Pacholöfi und den Lorenz, Marianna, Franciska und Michael Geschwistern Kliemke gemeinsschaftlich gehörige Freibauergut Gorgosszewo No. 6., gerichtlich abgeschätzt auf 663 Athlr. zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in der Regissiratur einzusehenden Taxe, foll am 10. Mai 1841 Vormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Miteigenthumer Lorens Kliemke, wird zu biefem Termine gleichzeitig vorgelaben.

Camter, ben 13. December 1840. Ronigl. Land und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Gospodajstwo w Gorgoszewie pod No. 6 położone, Woyciechowi Pacholskiemu i Wawrzynowi, Maryannie, Franciszce i Michałowi rodzeństwom Kliemkom wspólnie przynależące, oszacowane sądownie na 663 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Maja 1841 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Z pobytu niewiadomy współdziedzie Wawrzyn Kliemke, na termin ten zarazem się zapozywa.

Szamotuły, d. 13. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 4) Auktion. Im Auftrage des hiesigen Königlichen Inquisitoriats wird der Unterzeichnete Montag den 29. März Bormittags 9 Uhr in den auf dem Graben No. 31 belegenen Hause parterre, mehrere Möbel3, Glas-Baaren, Garten-Uten-silien, 110 Flaschen Ungar-, 14 Flaschen Khein-, 2 Flaschen Champagner-Bein, und mehrere andere Gegenstände öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Der Hauptmann a. D., gerichtlicher Administrator und Königl. Auftions-Commissarius Anschüß.
- 5) Bekanntmachung. Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen auch in diesem Halbjahre nur solcher, die aus christlich en Familien zugeführt werden Sonntag den 28sten d. M. von 41 bis 2 Uhr Mittags. Beginn des neuen Eursus: Donnerstag den 15ten April. Posen, am 25. Marz 1841.

Die Konigliche Luisenschule.

<sup>6)</sup> Auf bem Dominio Sarben bei Czarnikau fichen 70 Stud Fetthammel zum Berkauf.

- 7) Ein Lehrer an einer hiefigen Konigl. Anstalt ift Willens, einen ober zwei Penfionaire anzunehmen. Naheres in ber Zeitungs, Expedition von W. Decker & Comp. in Posen.
- 8) Ein junger gesitteter Mensch, ber Luft und Anlage hat, die Malerstunst zu erfernen, kann sich sogleich zu einer am 1. April c. vakant werdenden, für ihn nur vortheilhaften Eleven = Stelle, in meinem Atelier melben.

  Gillern, Gerber = Straße No. 40.
- 9) Neue Buch = und Kunsthandlung von J. Ligner. Durch Gegenwärtiges beehre ich mich einem hochgeehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß ich, hoher Bewilligung zusolge, mit meiner seit 14 Jahren bestehenden, antiquarischen Buch = handlung nun auch eine Sortiments = Buch = und Kunsthandlung vereint habe, und dabei meine bisherige Firma "J. Ligner" fortsühren werde. Hinreichende Mittel zum Betriebe des Geschäfts, genaue Bekanntschaft mit in = und ausländisschen Buchhändlern und Verlegern seigen mich in den Stand, alle schon erschienenen und in der Jukunst herauskommenden Werke auf günstige Bestellung in der allersfürzesten Zeit liesern und unter vortheilhaften Bedingungen verkansen zu können. Mein bisheriges Lokal, Breslauer-Str. No. 12 habe ich gegen das, Breslauer-Str. No. 18., im Hause des Kaufmann Herrn Altmann, parterre, Hotel de Rome schräg gegenüber, verändert. Durch die reellste und zwerläßigste Bedienung werde ich mich, wie früher, auch jest siets bemühen die Zufriedenheit eines hochachtbaren Publikums zu erlaugen. Posen, den 24. März 1841.
  - 10) Geschwister Burghardt aus Brestau empfehlen zum bevorstehendene Markte den modernsten Damenpuß, als: feine italienische und schweizer Stroh-, so wie Spahnhute in sehr kleidender Form zu 20 Sgr. dis 1 Athlie., Puß- und Regligehäubehen, feine Blumen, Kragen, Bander und höchst geschmackvolle Damen- Taschen zu auffallend billigen Preisen. Auch werden Strohhute zum Waschen anges nommen. Unser Verkausse Lokal ift am Markte No. 81 parterre.
  - 11) Der vollständige Ausverkauf des Manufaktur= und Mode=Waaren=Lagers Markt= und Wasserstraßen-Ecke Nr. 52 wird bis Oftern zu auffallend billigen Preisfen fortgeseigt.